nu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthausc.

№ 52. Sonnabend, den 29. Februar 1840.

Angekommene Fremde vom 27. Februar.

Berr v. Bulow, Lieut. a. D., aus Magbeburg, Lim Hotel de Dresde; tie Brn. Guteb. v. Wolfgleger aus Imno, v. Mofgegenefi aus Wiatrowo, v. Jaraczeweff aus Jaworowo und v. Gostaweff aus Chociega, Die Kaufm. : Frau Radgi= blowsta und bie Frau Regifte. Muller aus Schrimm, br. Infpettor Schulte aus Zurawia, br. Geschäftsführer Gef aus Ronin, I. im Hotel de Paris; br. Pach= ter Schmolfe aus Drla, Gr. Raufm. Tiet aus Birnbaum, I. in ben brei Lilien; Frau Grafin v. Plater aus Wroniamy, Die frn. Pachter v. Oftrowefi aus Glopanowo, Banafgfiewicz aus Lagiewnif und Digtfowefi aus Rurowo, Sr. Guteb. b. Rofjutefi aus Emiefflowo, I. im Hotel de Varsovie; Sr. Bereiter Plettner aus Berlin, Die Grn. Rauft. Stern aus Rarge und Bolff aus Fihlene, Gr. San= delem. Gifenberg aus Rawicz, I. im Gichborn; fr. Raufm. Bocquet aus Rogafen, Sr. Lieut. v. Colomb aus Berfow, die Grn. Guteb. Arnot aus Durrhund, v. Zottowell aus Zajacifomo, v. 3bebinefi aus Czemujewo und v. Urbanowelli aus Rowalstie, I. im Hotel de Berlin; Br. Geiftlicher Wechowicz aus Reufomust, Br. Guteb. v. Botowicz aus Cegiora, Br. Geiftlicher Graboweli aus Jaraczewo, I. in ber gold. Rugel; Sr. v. Bacha, Rittm. a. D., aus Strelig, fr. Raufm, Reinach aus Geifenheim, I, im Hotel de Rome; Die frn, Leberfabrifanten Schiffer und Schellenberg aus Liffa, Br. Leberfabritant Berndt, Gr. Papierfabrifant Berte und fr. Mublengutebefiger Raufe aus Birnbaune, Sr. Dberforfter Bittenberg aus Meutompel, Gr. Pachter Sarmel aus Cielimowo, I. im Hotel de Pologne; Die brn. Guteb. v. Lutometi aus Parufgewo, v. Szoldrefi aus Dfief und v. Drwesti aus Bembowo, Frau Guteb. v. Stargynsta aus Oblacyfowo, fr. Guteb. v. Tacjanowell und br. Partif. v. Matufzewell aus Taczanowo, 1. im Hotel de Saxe; Die herren Guteb, v. Radoneft aus Mosciejemo, v. Zuchlinsti aus Szczobrowo,

v. Moblinefi aus Gorazdowo und Wojakowski aus Kurowo, f. im Hotel de Hambourg; die Herren Guteb. Zielonacki aus Goniczki und Chylewski aus Strychowo, die Herren Pachter Niklewicz aus Sierakowo und Wagrowiecki aus Szczytnik, l. in ben drei Sternen.

2) Bekanntmachung. Um die Migverständnisse zu beseitigen, welche sich in Betreff der Anwendung und Stempelung von Joll-Gewichten ergeben haben, wird hierdurch darauf auswerksam gemacht, daß der Gebrauch der Zollgewichte, nach Inhalt der Verordnung vom 31. Oktober v. I, sich lediglich auf die Behufs der Erhebung und Kontrolirung der Einz, Ausz und Durchgangs-Abgaben vorkommenden amtlichen Verwiegungen beschränkt, und daß dergleichen Gewichte nur für die Zollz und Steuer-Nemter, nicht aber für sonstige Behörden oder für Privatz Personen gestempelt werden dürfen.

Der Gebrauch und Besit von Zollgewichten ist baher, mit Ausnahme ber Boll = und Steuer = Nemter und ber Eichungs = Behörden, allen denjenigen Behörden unt Privat=Personen, welche nach S. S. 12. 13. der Maaß= und Gewichtes-Ordnung vom 16. Mai 1816 und beren Erläuterungen und Ergänzungen nur gestempelte Gewichte gebrauchen und besitzen durfen, bei Vermeidung der darin bestir: nten Etrafen überall nicht gestattet; auch durfen dergleichen Gewichte nicht zum Verkause

feil gehalten merben.

Soweit in einzelnen Fallen und auf Grund besonderer Rechtsverhaltnisse einem Andern, als der Steuer = Verwaltung, obliegt, die zu allen oder gewissen amtlichen Verwiegungen nothigen Geräthschaften zu halten, wird das betreffende haupt = 30ll = oder Haupt = Steuer = Umt die Anschaffung und Stempelung der erforzberlichen 30ll = Gewichte auf Kosen des Verpflichteten besorgen lassen, auch die Ges

wichte felbft, fo weit nothig, in amtlichen Bermahrfam halten.

Die vorschriftsmäßige Deklaration ber zur Berzollung ober Bersenbung anzumelbenden Waaren nach dem Zollgewichte ift mittelst Reduktion des Preußischen oder sonstigen Gewichtes auf Zollgewicht, nach dem in der Verordnung vom 31sten Oktober v. I. bestimmten Verhältnisse zu bewerkstelligen, zu welchem Behuse die von dem Nechnungs-Nathe Neisch herausgegebenen "Rechnungs-Tafeln für die Zoll-Erhebungs-Stellen, nehft Gewicht- und Maaß-Bergleichungs-Tafeln zu allgemeinerem Gebrauch" werden benuft werden konnen. Berlin, den 13. Febr. 1840.

Der Finang = Minifter. (geg.) Graf von Alven Bleben.

2) Ediktale Citation. Machstende Berschollene:

1) der Tischlergefelle Paul Januszews Bei, ber fich vor ungefahr 15 Jahs ren von hier über Posen nach Wien;

2) ber Tuchmachergeselle Martin Kunfel, ber sich 1816 aus Schonlanke nach Dresben;

3) ber Tuchmachergefelle Friedrich Ulfert, ber fich 1805 aus Schonlanke auf die Wanderschaft begeben;

4) ber Pachter Merander Zuramsfi alias Zuramet, der fich 1797 aus Olfzewice entfernt;

5) ber Johann v. Garczynefti, ber fich 1812 von Gorzewo mit ben Franzosen nach Rufland begeben;

6) ber Dekonom Stanislaus Dziattow-Bli, ber fich 1828 aus Rojewo;

7) ber Brauer Jacob Tyblewski, ber sich gleichfalls 1828 aus Rojewo entfernt;

8) ber Lucas Rozlowski, ber sich 1807 ober 1808 aus Migczierzyn unter bem polnischen Militair nach Kras kau:

9) ber Abalbert Konstantin Ziolkowski, ber sich 1805 oder 1806 nach Polen begeben;

10) ber Schafer Johann Sagelsborff, ber fich 1813 aus Oborn;

11) ber Schiffsbauer Gottlieb Lewinski oder Lawinski, ber fich 1815 von hier entfernt;

12) ber Lorenz Bernhard Wasisowski, ber fich 1812 aus hiefiger Gegend mit ben Franzosen nach Rufland begeben; Zapozew edyktalny. Następuiące osoby zapodziane, iako to:

 Paweł Januszewski stolarczyk, który około 15 laty udał się tu ztąd przez Poznań do Wiednia;

 Marcin Kunkel sukienniczek, który w roku 1816 udał się z Trzcianki do Drezna;

 Fryderyk Uckert sukienniczek, który w roku 1805 udał się z Trzcianki na wędrówkę;

 Alexander Žurawski alias Žurawek dzierzawca, który w roku 1797 oddalił się Olszewic;

 Jan Garczyński, który w roku 1812 udał się z Francuzami do Rossyi;

 Stanisław Dziadkowski ekonom, który w roku 1828 oddalił się z Rojewa;

 Jakób Tyblewski mielcarz, który również w roku 1828 oddalił się z Rojewa;

8) Łukasz Kozłowski, który w roku 1807 lub 1808 z Mięcierzyna, udał się z woyskiem polskiém do Krakowa;

9) Woyciech Konstanty Ziółkowski, który w roku 1805 lub 1806 udał się do Polski;

10) Jan Sagelsdorff, który w roku 1813 oddalił się z Obory;

11) Bogumił Lewiński czyli Lawiński budowniczy okrętów, który oddalił się tu ztąd w r. 1815;

12) Wawrzyniec Bernard Wasikowski, który w roku 1812 z tuteyszéy okolicy udał się z Francuzami do Rossyi; 13) ber Eigenkathner Andreas Runies wicz, ber fich 1822 aus Schulig entfernt;

14) bie Sophia von Lugowska geborne v. Plaminska, die fich 1799, qulett in Alt. Grabia aufgehalten;

15) ber Franz Szabkowski aus Strzelno, ber 1793 am Sturme zu Praga Theil genommen haben foll;

16) bie Emilie Josepha Barbara und bie Marianna Alexandra Theresia Geschwister Abamosa aus Blidne, welche sich mit ihrer Mutter Margaretha, spater verehelichte Jäger Grudziecki nach Orzystowo bei Schroda begeben haben sollen;

modo ibre Erben und Erbnehmer werden bierburch aufgefordert, und von ihrem Leben und Anfenthalt fofort Nachricht gu geben, ober in bem am 9. September 1840 Vormittage um 11 Uhr vor bent Deputirten heren Dber-Landes-Gerichte= Rath Rofeno in unferm Inftruftionegim= nier anberaumten Termine perfonlich ober burd einen Bevollmachtigten, wogu ihnen Die hiefigen Juftig-Commiffarien, Juftig= Rath Schopfe, Rafaleti und Guberian vorgeschlagen werben, sich zu melben, widrigenfalls fie fur todt erflart, und ibr Bermogen ihren nachften legitimirten Ceben und Erbnehmer wird verabfolgt werben.

Bromberg, ben 3. September 1839.

Ronigl, Dber = Landes = Gericht.

13) Andrzey Runiewicz chalupnik, który w roku 1822 oddalił się ze Szulca;

14) Zofija z Plawińskich Ługowska, która w roku 1799 bawiła się na ostatku w Staréy Gral i;

15) Franciszek Szadkowski ze Sirzelna, który miał być w roku 1793 przy sturmie na Pragę;

16) Emilia Józefa Barbara i Maryamna Alexandra Teressa rodzeństwo Adamscy z Bliżycy, które z matką swoią Małgorzatą, późniey żoną strzelca Grudzieckiego, miały się udać do Orzyszkowa pod Srodą;

teraz ich sukcessorowie i spadkobiercy wzywaią się ninieyszem, ażeby nam o życiu i pobycie swym udzielili natychmiast wiadomość, albo zgłosili się w terminie dnia 9. Września 1840 przed południem o godzinie I Itéy przed Deputowanym Ur. Roseno Radzca Glownego Sądu Ziemiańskiego w naszey izbie instrukcyinéy osobiście, lub przez pełnomocnika, na którego przedstawiamy im tuteyszych Kommissarzy Sprawie. dliwości Ur. Ur. Schoepke, Rafalskiego i Guderiana Radzców Sprawiedliwości, gdyż w razie przeciwnym zostaną uznani za umarłych, a maiątek ich wydanym bedzie naybliższym ich sukcessorom i spadkobiercom, którzy się za takowych wylegitymują.

Bydgoszcz, dnia 3. Wrześ. 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. 3) Der Abolph August Toporesi zu Schwersenz und die unverchelichte Josepha Arlewska, haben mittelst Severtrages vom 47. d. Mts. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlosen, welches hierdurch zur defentlichen Kenntnif gebracht wird.

Pofen, am 20. Februar 1840. Ronigi. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiado. mości publicznéy, że Adolf August Toporski i Josepha Arlewska w Swarzędzu, kontraktem przedślubnym z dnia 17. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 20. Lutego 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

- 4) Bekanntmachung. Bon Geiten best unterzeichneten Gerichts werben biermit:
  - 1) die unbekannten Erben bes am 11. December 1831 im Garnison-Lazareth zu Frankenstein auf dem Durch's marsche verstorbenen Kanoniers Joseph Rablineft, alias Vodsadny aus Bogustaw, bessen Nachlaß in 37 Rthir. 18 fgr. 3 pf. besieht.
  - 2) bie unbekannten Erben bes am 5. September 1837 in Turkto verstorbenen Geistlichen Polycarp Schut, bessen Nachlaß erwa 60 Rthlr. betragt,
  - 3) die unbekannten Erben des den 4. Oktober 1830 für todt erklärten, im Jahre 1762 in Tomice (Kebiernacr Parochie) geborenen Johann Kazimirczak, welcher vor mehr als 20 Jahren von Rassow nach Kalisch und Warschau ausgewandert ift, und dessen baares Bermügen,

Obwieszczenie. Z strony podpisanego Sądu wzywaią się ninieyszem:

- niewiadomi sukcessorowie w lazarecie garnizonowym w Frankenstein, w czasie przechodu w
  dniu 11. Grudnia 1831 r. zmarłego kanoniera Józefa Radlińskiego alias Podsadnego z, Bogusławia pochodzącego, którego
  pozostałość 37 Tal. 18 sgr. 3 fen,
  wynosi;
- 2) sukcessorowie nieznajomi w dniu 5go Września 1837 roku w Tursku zmarłego Xiędza Polikarpa Schütza, którego pozostałość około 60 Tal. wynosi;
- 3) sukcessorowie niewiadomi, w dniu 4. Października 1830 r. za zmarłego ogłoszonego, w roku 1762 w Tomicach (parafii Kobierno) urodzonego Jana Kaźmierczaka, który przeszło 20 lat z Raszkowa do Kalisza i Warszawy wywędrował, i iego mas

außer ausehnlichen Aftiv-Forderuns gen, in 20 Athlir 7 fgr. 10 pf. besieht,

aufgefordert, sich binnen heute und neun Monaten, spätestens aber in termino den 16. September 1840 Bors mittags ti Uhr vor dem Deputirten Landsund Stadtgerichts-Rath Ruhnemann zu melden und weitere Unweisung zu gewärtigen.

Mis angebliche Erben bes Pobfadny haben fich bie Schwester feiner Mutter:

a) Marianna Wittwe Laczniaf, geborne Pigtfa, aus Radlinef,

b) Magdalena Bogunczyf, geborne Piatfa, aus Wilfomya,

gemeldet, als Erben bes Schutz bagegen bat fich Miemand, und als Erben bes Jos hann Razimirczaf die Enfel feines vollbur= tigen Brudere Joseph Razimirczaf, Franz und Balentin Gulewefi, Marianna verebes lichte Szczefnial, Ratharina, verebel. Lefin= Bfa, Salomea verebel, Sofolsta, Carl Mu= guft Migertiewicz, gemelbet. Erfcheinen in bem anftehenden Termine die bisher unbekannten Erben nicht, fo werden die bis dabin fich gemelbeten fur die recht= maßigen Erben angenommen, ihnen, als folde, ber Rachtaß zur freien Dispofi= tion verbfolgt, und ift ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbende nabere, oder gleich nahe Erbe, alle ihre Sand= lungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihnen weder Rechnungslegung noch Erfat ber gehobenen Rutzungen zu fordern berech=

iątek gotowy oprócz znacznych aktywów 20 Tal. 7 sgr. 10 fen. wynosi;

ażeby się w przeciągu dziewięciu miesięcy od dziś rachuiąc, naypóźniey zaś w terminie dnia 16go Września 1840 przed Delegowanym Ur. Kühnemann Sędzią Sądu Ziemsko-mieyskiego zgłosili i dalszych rozkazów oczekiwali.

Jako domniemani sukcessorowie Podsadnego, zgłosiły się siostry matki iego:

a) Maryanna z Piątków owdowiała Łączniak z Radlinka,

b) Magdalena z Piątków Bogaczykowa z Wilkowyi.

przeciwnie zaś iako sukcessorowie Schütza nikt się nie zgłosił, a iako sukcessorowie Jana Kaźmierczak, zgłosili się wnuki brata iego rodzonego Józefa Kaźmierczaka, iako to: Franciszek i Walenty Galewcy, Maryanna zamężna Szczesniak, Katarzyna zamężna Lesińska, Salomea zamężna Sokolska, Karól August Mizerkiewicz i Józef Mizerkiewicz.

Jeżeli się w wyznaczonym terminie sukcessorowie niewiadomi niestawią, więc ci, którzy się dotychczas zgłosili, za sukcessorów legalnych przyjętemi będą, im téż pozostałość do wolney dyspozycyi wydaną zostanie, a zaś ten po nastąpioney prekluzyi, kiedyśkolwiek zgłoszający się bliższy lub równobliski sukcessor, wszelkie ich czyny i dyspozycye u-

tigt, fondern ift lediglich mit bem, was alsdann noch von der Erbichaft vorhans ben ift, fich zu begnugen verbunden.

Pleschen ben 27. Mai 1839.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

znać i od nich przyjąć winien, od nich ani składania rachunków lub wynagrodzenia z pobieranych użytków niema prawa, lecz obowiązany tém tylko się kontentować, co się ieszcze z puścizny pozostało.

Pleszew, dnia 27. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Bekanntmachung. Der Pantoffelmachermeister Friedrich Schendel und seine verlobte Braut, die unverehelichte Wilhelmine Ziemann, beide von hier, haben für ihre kunftige Ehe die in hiesiger Provinz geltende eheliche Gutergemeinsschaft durch den gerichtlichen Vertrag vom 5. Februar c. ausgeschlossen, welches hiermit zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Filehne, ben 18. Februar 1840.

Ronigliches Land: und Stadtgericht.

6) Mis ehelich Berbundene empfehlen sich: Ifi Poseu, ben 25. Februar 1840. Eve

Jibor Bufch. Geb. Afch.

7) Große Roban'iche Riefen = Kartoffeln, ben Scheffel zu 1 Rthlr., verkauft bas Dominium Robnlopole bei Posen.

the same and the s Long the Steener Sales a chrackensum Little Committee of the second ACTION SERVED AND STREET AND ACTION OF the contract o a product to the activities are made to the product as the special on the second ·从并以及时间的图 是产业或工作的通过。 This prof S van access as great the sales of A SANTONE SANT